N= 19.

Posener Intelligenz = Blatt.

Connabends, ben 6. Mars 1824.

Angekommene Fremde vom Then Mary 1824.

hr. Gutsbesitzer v. Grabowski aus Lukowo, I. in Mro. 99 Wilbe; Herr Gutsbesitzer v. Miegolewski aus Mlodasko, I. in Mro. 175 Wasserstraße; herr Abookat Wovciechowski aus Trzcianki, I. in Mro. 187 Wasserstraße; hr. Gutsbesitzer Zimmermann aus Neuenburg, I. in Mro. 26 Walischei.

Den 3ten Darg.

Hr. Regierungsrath Langener aus Bandsburg, I. in Nro. 244 Breslauers straße; Frau Gutsbesitzerin v. Pruzimska aus Sedzino, Hr. Gutsbesitzer v. Rosgalinskt aus Piersko, I. in Nro. 257 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Demenski aus Grabianowo, Hr. Gutsbesitzer Woydt aus Stembowo, Hr. Oberamtsmann Fellmann aus Zizkowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Richter v. Dosbrowolski aus Schroba, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Demoiselle Garnier aus Paris, burchreisend nach Petersburg, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Cherry state on the sa broken flood the preychodes of the control of the control

Herr Rittmeister von Pfuhl nach Kosten.

Subhaftations = patent.

Para leverunda knowskedustrane

Das zu Posen auf dem Graben unter Nro. 39 belegene, dem Farber Jorgig gehörige Grundstück, welches nach der im Juli d. J. aufgenommenen gerichtschen Lare auf 1679 Rtlr. 12 ggr. 1 pf.

Patent Subhastacyiny.

Grunt w Poznaniu na przedmieściu Grobli pod liczbą 39. położony, do farbierza Jortzig należący, podług taxy w miesiącu Lipcu r. b., sądownie uskutecznionéy na 1679. Tal. abgeschäft worden, foll auf ben Untrag eines Real = Glaubigere offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Es ift bazu ein Termin auf den 14. April a. f. um 9 Uhr Bormittage vor bem Deputirten Landgerichts = Referentarins angefett.

Befitfahige Raufluftige werden bagu mit bem Bemerken eingelaben, bas Grundftud bem Deifibictenben gungalas gen werden foll, in fofern nicht gefet= liche Sinberniffe eintreten.

Much werden die bem Aufenthalte nach unbefannten Real = Glaubiger,

a) bie v. Dzierzgowska, und

b) die Dberforstmeisterin v. Mormann, Bebufe Wahrnehmung ihrer Gerecht= fame ju obigem Termine unter ber Bar= nung hierburch vorgelaben, bag im Fall bes Ausbleibens bem Meifibietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillinge, die Lofdung ber famn:t= lichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und gwar ber legeren, ohne baß es ju biefem 3med ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werben foll.

Die Tare und die Kaufbedingungen fonnen taglich in unserer Registratur eingefehen werben. idee tasta

Pofen ben 30. December 1823.

do Empieran Jeruse naleracy, post

S. la li o to t a la se tour somethicate

Ronigl. Preug. Landgericht.

12 dgr. I den. otaxowany, na wniosek wierzyciela realnego publicznie więcey daiącemu przedany będzie. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Kwietnia r. pr. o godzinie grév przed Deputowanym bon Kruger in unferm Gerichte = Edhloffe Referendaryuszem Kryger. w naszym zamku sądowym.

> Na który ochotę kupna il zdelność posiadania maiących z tém ostrzeżeniem wzywamy, iż grunt ten więcey daiącemu przyderzonym zostanie, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

> Wzywamy także wierzycieli z pobytu niewiadomych

a) Ur. Dzierzgowska i

b) v. Normann Nadleśna, celem dostrzegania swych praw w terminie powyższym pod zagroże. niem, iż w razie niestawienia się, naywięcey daiącemu nie tylko grunt ten przysądzonym zostanie, ale nawet po złożeniu sądowem ceny kupna wymazanie wszystkich zahypotekowanych, iakoteż do percepcyi nieprzychodzących summ, bez produkowania dokumentów, rozporzarizonem zostanie.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze paszey przeyrzanemi być moga. and hahad

Poznań d. 30. Grudnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. cuping Gruphical podost nad ber

ne clander ability of the trade nich

Defanntmadung.

Es sollen mehrere abgepfändete Möhel, Betten, eine Wanduhr, & Biertel
Korn, 130 Stud Schaafe, 3 Kuhe,
ein Kalb und eine Britschke in bem vor
dem Landgerichts, Secretair Herrn von Flatow in Tirschtiegel, am 23. April
c. Bormittags um 8 Uhr austehenden Termine öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Jahlung in Courant verkauft werden, wozu wir Kaufer einladen.

Meserit den 9. Februar 1824.

sie w terminie zeoconymosia-

- ration kupus acodalen-

Obwiesczenie.

Różne zatradowane meble, pościele, zegar ścienny, 8 wierteli ży. ta, 130 sztuk owiec, 3 krowy, iedno ciele i bryczka, będą w mieście-Trzcielu dnia 23, Kwietnia o godzinie 4. zrana, przez Sekretarza v. Flatow, naywięcey daiącemu 2a gotową zaraz zapłatę publicznie sprzedane, o czem ochotę kupienia maiących, by się dnia rzeczonego stawili, uwiadomiamy.

Międzyrzecz d. 9. Lutego 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

the butter makes the district with the

Wellig bee 10. Junior 1394. A recommended

Befanntmachung.

nie w Registeritze eristly bracy-

In dem Subhastations-Patente vom 24. November a. pr., den Berkauf der Herrschaft Bomst betreffend, ist aus Bersehen die Stadt Bomst als Gegenstand des Berkaufs aufgesührt. Denn nicht solche, sondern nur die von der Stadtgemeinde dem Dominio Bomst zu entrichtenden jährlichen Geldzinsen werzben mit verkauft.

Dies wird zur Bermeibung von Fraungen hiermit bffentlich befannt ges macht.

Meferig ben 16. Februar 1824.

## Uwiadomienie.

W patencie subhastacyjnym z dnia 24. Listopada r. z. przedaży maiętności Babimostskie się tyczącym; umieszczono przez omylkę iakoby miasto Babimost także przedmiotem przedaży było. Gdy przecież nie miasto ale raczey tylko czynsze, które gromada mieyska Dominium Babimostskiemu rocznie oddaie, przedane będą, przeto dla uniknienia nieporozumień, podaiem to do powszechney każdego wiadomości.

Międzyrzecz d. 16. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

Es soll vas bier unweit der katholissehen Pfarrfirche, unter Mro. 402 belesgene, auf 156 Athr. 10 fgr. abgeschätzte balbe Wohnbans nebst dem halben Hofstaum und Garten, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu ein peremtorischer Termin auf den 23. April c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath v. Bajersti ander rannt ist.

Dies wird ben Kauflustigen und Befitfahigen hiermit bffentlich bekannt gemacht.

Die Tare und Kaufbedingungen find täglich in unserer Registratur nachzuseben.

Mescriß ben 29. Januar 1824.

Ronigl. Preufifches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Polowa domu tu w Międzyr/eczu pod Nrem 402, niedaleko kościoła katolickiego położonego, wraz z połową podwórza i ogrodu doń należącego, na Talarów 155 śrehgr. 10. oceniona, publicznie naywięcey daiącemu w terminie peremtorycznym na dzień 23. Kwietnia r.b. wyznaczonym, sprzedaną będzie.

Licytacyą odbędzie Sędzia Bajerski, na tuteyszym ratuszu.

Wzywamy więc ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, aby się w terminie rzeczonym stawili.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 29. Stycznia 1824. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Der Gutsbesitzer Ludwig v. Mielzöfi auf Röhtsborff und das Fräulein henriette Louise Rogier haben in dem unter sich errichteten gerichtlichen Shekontrakt die Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach S. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Fraustadt den 16. Februar 1824. Konigl. Preup. Landgericht. Obwieszczenie.

Wny Ludwik Mielęcki dziedzie dóbr Osoweysieni i Henryeta Louisa Nogier Panna w zawartym pomiędzy sobą kontrakcie przedślubnym współność maiątku wyłączyli, co się ninieyszem stosownie do §. 412 Tyt. I. Części II.. Powszechnego Prawa Kraiowego do wiadomości publiczne y podaie.

Wschowa d. 16. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Enbhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeif, im Inowraclawschen Kreise belegene, ber Helena Pudiciana geborne v. Rozniecka verwitwete von Dziminska zugehörige Aldotial-Nittergut Branno nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 33518 Athle. 20 sgr. 2 pf. gewürdigt werden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Wietungs-Termine sind auf

ben 19. Juni e.,
ben 22. September c.,
und der peremtorische Termin auf
ben 7. Januar a. f.,
vor dem Herrn landgerichtsrath Kraufe

Morgens um g Uhr allhier angesetzt.

Besitzsahigen Käufern werden, diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstäck dem Meistbietenden zugesichlagen, und auf die etwa nachher einstemmenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termin einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe bergefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tave kann ju jeder Zeit in unfes rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 9. Februar 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra allodialne szlacheckie Branno pod jurysdykcyą naszą w Po wiecie Inowrocławskim położone, do Heleny Pudycianny z Rożnieckich owdowialey Dzimińskiej należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 33,518 śbrgr. 20 den. 2 ocenione, maią być na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Czerwca r. h., na dzień 22. Września r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 7. Stycznia r. p., zrana o godzinie 9. przed 8ędzią Ziemiańskim W. Krause, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim, nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 9. Lutego 1824. Krol. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Citation

Nachbem über ben Rachlag bes am 31. August 1820 ju Erin perftorbenen Burgermeiftere Johann Theobor Buche auf den Untrag ber Erben ber erbichaft= liche Liquidations-Projef eröffnet worden, und wir zur Liquidirung ber einzelnen Forberungen einen Termin auf ben 13. Marg 1814 Bormittage um q Uhr in unferm Inftructione = Bimmer vor bem herrn Landgerichterath Springer angefest haben, fo laben wir hierdurch alle unbefannte Glaubiger bor, in biefem Termine entweder in Derfon, ober burch julaffige Bevollmachtigte, wozu die Suftig = Commiffarien Schulg, Schopfe und Rafalefi in Borfchlag gebracht mer= ben, gu ericbeinen, ihre Unfpruche an den gedachten Rachlaß anzumelben, und beren Richtigkeit nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens gber ju gewärtigen, baß fie aller ihrer etwauigen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren For= berungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich meldenben Glaubis ger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Bromberg ben 27. November 1823. Kbniglich = Preuß. Laubgericht.

THE HOSPEY PRACTICALLY BEEFFORE

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością po zmarlym w dniu 31. Sierpnia 1820 w Kcyni Burmistrzu Janie Teodorze Buchs, proces sukcessyino-likwidacyiny otworzonym, i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 13. Marca 1824 r., przed południem o godzinie grey w Izbie naszey Instrukcyiney przed W. Sedzią Springer wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich nieznaiomych wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocnika, do którego Kommissarze sprawiedliwości Schulz, Schoepke, i Rafalski przedstawiają się, stawili, pretensye swe do wspomnionév pozostałości podali, i rzetelność tychże udowodnili.

W razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż za utraconych wszelkich praw mieć mogących osądzonemi, z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zhywać mogło, odesłanemi być maią.

Bydgoszcz d. 27. Listop. 1823. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

bear followed Michigal abstraction.

The transfer of the same that and state of the same than the same

reinburgien g. Februar 1824. . . Character et au familier et

the state of the season of the state of the

Subhaftations = Patent.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Bromberg belegene, zu ber Kaufmann Kühlbrumsschen Masse gehörige Garten nebst Zubehör, welcher nach der gerichtlichen Taxe auf 2692 Athlr. 29 sgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und die Vietungs - Termine sind auf

ben toten Januar 1824., ben t4ten Marz 1824., und der peremtorische Termin auf den 16. Mai 1824.,

vor bem herrn landgerichterath Robler Morgens um's Uhr allbier angesett.

Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosen nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termin einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 28. August 1823.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Chicken time Bennie

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w miescie tuteyszym Bydgoszczy, za bramą Toruńską położony ogrod do massy konkursowey Jakuba Kühlbrun należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 2692 tal. 29 śgr. 2 fen. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedzny bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 10. Stycznia 1824., dzień 14. Marca 1824., termin zaś peremtoryczny na dzień 16. Maia 1824.,

zrana o godzinie 8 przed W. Koehler Sędzią w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnosciach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 28. Sierpnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Gubhaftation8= Patent.

Das in Robnlin unter Dro. 296 nebft Obstgarten belegene, auf 800 Fl. gc= richtlich abgeschätte, jum Michael Ben= nowicafden Nachlaß gehörige Bohnhaus, foll auf ben Untrag ber Erben gegen baare Bezahlung in Courant meiftbie= tend verfauft werden. Wir haben bier= au einen Termin auf den 25. Mai c. por bem Friedens = Richter Lewandowski in bem hiefigen Gerichte-Locale bes Mor= gens um 9 Uhr anberaumt, und laben besitfabige Rauflustige ein, in bemsel= ben gu erscheinen. Der Meiftbietenbe hat nach porbergegangener obervormund= schaftlicher Genehmigung ben Buschlag ju gemartigen.

Krotofchin ben 8. Januar 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

version as a verse of the country of

The state of the state of the law of the law

si deciseonbel consider o men signia

been the property of the party party

som the dame, and person over

Jacks 1981 bad inch I maion I

Patent subhastacyiny.

Dom wraz z sadem w Kobylinie pod Nro. 296 położony, sądownie na złotych 800 oszacowany i do pozostałości po niegdy Michale Heynowiczu należący, ma na żądanie sukcessorów więcey daiącemu za gotową zapłatę w kurancie pruskim bydź sprzedanym, do czego tern.in na dzień 25. Maia r. b. rano o godzinie 9 przed Deputowanym Sędzią W. Lewandowskim w tuteyszem lokalu sadowym wyznaczywszy, na takowy ochote kupna i zdolność posiadania maiących, ninieyszem zapozywamy, gdzie więcey daiący za poprzednim potwierdzeniem Sądu nadopiekuńczego przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 8. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

more than work in the

trousens that interpret a Tracer

the many reasons of the comment of t

the the second second second second

Abbratened Court to white

# Beilage zu Nr. 19. des Pofener Intelligenz. Blatts.

and inches real almost the angle of the artist of the first of the said that person terms are properly for the souther the press of the

reserved to the second of the

Bekanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht wird hiermit gur offentlichen Renntniß gebracht, baß zwischen benr Burger und Bierbrauer August Soch gu Liffa und feiner Chefrau Johanna Glifabeth geborne Ticheuschner, bei erlangter Großjährigkeit ber lettern, die eheliche Gutergemeinschaft ausgeschloffen wors. ben ift.

Franffadt ben 2. Januar 1824.

Ohwieszczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszym do wiadomości publicznéy, iż pomiędzy Szl. Augustynem Hoch Obywatelem i piwowarem w Lesznie, a małżonką iego Joanną Elżbietą z domu Tscheuschner, przy doszłey pełnoletności ostatniey, wspólność maiątku wyłączoną została.

Wschowa d. 2. Stycznia 1824. Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Das bem Schloffermeifter Johann Reiter gehörige, auf ber Kominer Gaffe bierfelbft unter Dro. 60 belegene baus fallige, auf 51 Rtlr. tarirte Saus, foll auf ben Untrag bes hiefigen Dagiffrats in bem, auf ben 12. April 1824 bor bem Deputirten Juftigrath Tolkemit Bormittage um 9 Uhr in ungerm Ge= richte-Locale antebenden Termine offent= Obwieszcenie.

Domostwo Jana Reiter slosarza na Koźmińskiey ulicy pod Nrem 60 tutay položone, podupadle i na 5r. Tal. cazacowane, na wniosek Magistratu tuteyszego w terminie na dzień 12. Kwietnia o godzinie 9téy zrana przed Deputowanym Sędzią Tolkemit, w lokalu naszym sądowym wyznaczonym, naywięcey lich an ben Meisibietenben verkauft wers ben, wezu wir Kauflustige hiermit ein= laden.

Rrotofdin den 7. Januar 1824. Fürftlich Thurn und Laxissches Kürftenthums = Gericht.

o armed out of

domosti publication

daiącemu publicznie sprzedane być ma, na który to termin chęć kupna maiący zapozywają się.

Krotoszyn d. 7 Stycznia 1824. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Befanntmachung.

In Verfolg Auftrages des Königl. Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt, follen 70 Klaftern Kiefern Holz, welche in loco Sown im Wege der Execution in Veschlag genommen worden, bffent-lich gegen gleich baare Bezahlung in Courant meistbietend verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 23. Marz c. in loco Sown ansberaumt, zu welchem wir Kanflustige biermit einladen.

Ramicz den 28. Januar 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

San Contrainment

The New York very very very very

Obwieszczenie.

A Mar Can St. Att 10 10 10 10

Stósownie do zlecenia Prześwietnego Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią być 70 sążni drzewa sosnowego, które drogą exekucyi in loco Sowy zatradowane zostały, publicznie naywięcey daiącemu za gotową natychmiastową zapłatę w kurancie przedane. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzien 23. Marcar, b., in loco w Sowach, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszym wzywamy.

Rawicz d. 28. Stycznia 1824. Krolew. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftationes-Patent. Im Auftrage bes Koniglichen Lands Gerichts zu Schneidemuhl, haben wir jum bffentlichen Verkauf bes ber Eva Patent subhastacyiny.
W skutek zlecenia Król. Sądu
Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy
do publiczney sprzedaży Ewie Doll-

elimentalist believed the test seat of the least from the seat of the seat of

Dollmen geborne Ader, jest verebelichte Schuhmacher Mener augehörigen, Bier= felbft am Wegel nach Ruben gu linker Sand gwifden ben Garten bes Steuers Ginnehmere Timm und Schuhmachers Gelinsti unter Dro. 424 bes frabtischen Bermeffungs = Regifters belegenen, 75 Muthen enthaltenben, in 4 Rucken ein= geiheilten Gefochegartene, welcher ge= richtlich auf 45 Rele. abgeschatt worden, einen Termin auf ben 1 9. Maib. 3. Vormittage um 8 Uhr auf ber hiefigen Berichtsftube angesett, welches befitfa= bigen Raufluftigen bierburch mit bem Bemerken befannt gemacht wird, baf bem Meiftbietenben ber gebachte Garten zugeschlagen, und auf die etwa nachher einfommende Gebote feine Rucfficht ge= nommen werden foll, wenn es gesetzliche Grunde nicht nethwendig machen.

Die Zare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Lobsens ben 11. Februar 1824.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

mey, z oyca Acker, teraz zameżney szewca Meyer należącego, w mieyseu tuteyszym przy drodze do Rudney po lewey rece, pomiedzy ogrodami Rendanta Tim, i szewca Jelińskiego pod Nrem 424, regestrem rozmiarowego mieyskiego położonego. 75 pretów w sobie zawierającego, i na 4ry zagony podzielenego, ogroda warzywnego, który sądownie na 45 Tal. ocenionym został, termin na dzień 19. Maja r.b., zrana o godzinie 8méy w Izbie tuteyszév sadowéy, co do posiadania zdolnym i do kupienia ochotę maiacym z tym nadmienieniem ninieyszym wiadomo czyni, iż ogród w mowie będący naywięcey daiącemu przyderzonym zostanie, i na podania późniey uczynić się mogące żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody tego wymagać nie beda.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

wash minds to the me aron of the

W Łobżenicy d. 1: Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königlichen Lands-Gerichts zu Schneibemühl, haben wir zum öffentlichen Werkauf von 128 Stück Fett = Hammel, 30 Stück einjährige Hammel, 14 Stück einjährige Mutters schaafe, einen Termin auf den 28 ten April a. c. Vormittags um 8 Uhr zu Maloczin bei Nackel angesetzt, welches wir Kauflustigen mit dem Vemerken bekannt nachen, daß an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung, der Zuschlag erfolgen wird.

Lobsens den 11. Februar 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy do publicznéy sprzedaży 128 sztuk tucznych skopów, 30 sztuk iednorocznych skopów, 14 sztuk iednorocznych maciorek, termin na dzień 28. Kwietnia zrana o godzinie 8méy w Malocinie przy Makli, co ochotę do kupienia maiącym z tym nadmieniem wiadomo się czyni, iż na rzecz naywięcey daiącego za gotową zaraz zapłatę przyderzenie nastąpi.

W Łobżenicy d. 11. Lutego 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Der nach dem Kalender auf den 5. April d. I. bestimmte hiefige Jahrs markt wird, weil er unerwartet mit dem Posenschen zusammentrift, auf den 22. März d. I. verlegt, auch wird der 3te hiefige Jahrmarkt nicht, wie es in dem Posenschen Kalender heißt, Montag nach dem 20. Trinitatis, sondern Montag nach dem 13. Trinitatis hierselbst Statt sinden.

Bromberg den 24. Februar 1824. Der Magiftrat.

### Stedbrief.

Die Elijabeth Cfarfannska eigentlich Ragindfa, welche gur Abbuffung einer ihr wegen Berhehlung eines Diebes und gefährlicher Drohung mit Brantftiftung querfannter anderthalbjabrigen Bucht= bausftrafe eingezogen werden follte, hat fich aus ihrem letten Wohnorte, bem Stabtchen Janowice, Wagrowiecichen Rreises heimlich entfernt, ohne baß ihr jeziger Aufenthaltsort hat ausgemittelt werden fonnen. Un ber Sabhaftwer= bung berfelben ift und viel gelegen, ba= ber wir fammtliche refp. Militair = als Civil = Behorden ersuchen, auf Diefelbe ein wachsames Huge zu haben, fie im Betretungefalle ju arretiren und unter laffen.

#### Das Gignalement berfelben ift folgendes:

Die Elisabeth Sfarzonska alias Ra-Ier Statur, hagern runben Gefichte,

#### gończy. List

Elżbieta Skarzyńska właściwie Kazińska, która do odcierpienia półtorarocznego więzienia w domu kary poprawy, za przechowywanie złodzieia i niebezpieczne odgrażanie podlożeniem ognia iéy przysądzonego, ściągnioną być miała, oddaliła się potaiemnie z miasteczka Janowca, Powiatu Wagrowieckiego, gdzie naostatku zamieszkiwała i teraźniey. szy pobyt iey wyśledzonym być niemógł. Na schwytaniu iéy wiele nam zależy, wszelkie władze woyskowe i cywilne wzywamy zatem, aby na nia baczne miały oko, onę w razie spostrzeżenia przy aresztowaficherer Escorte an une abliefern zu ly, i pod strażą dostateczną nam odesłały.

#### Rysopis iey iest następuiacy:

Elżbieta Skarzyńska alias Kazinsineta ift ohngefahr 40 Sahr alt, mitt= ska, liczy około 40 lat, średniey iest postaci, chuderlawey okragłey twabat gang gelbe Babne, blonde Saare rzy, zeby ma zupelnie Zoite, wlound blaue Augen, ihre Befleibung bes sy blond i oczy niebieskie. Przy fand bei ihrer Entfernung in einem oddalaniu sie miała na sobie: tolofaffeebraunen Heberrod, einem braunen bek kawowego koloru, chustke duza Umichlagetuch mit gelben Ranten, einer ciemna z zoltym szlakiem, czepek weißen Saube, 3wirnstrumpfen und bialy, pończochy niciane białe, trzeschwarz lebernen Schuhen, auf bem wiki czarne skorkowe, na serderechten Mittel-Kinger tragt fie einen gol- cznym palcu u prawey reki nosi benen Ring und foll' ziemlich bei Leibe pierscionek zloty, i ma mieć dosyč fein.

Rozmin ben 13. Februar 1824. Ronigliches Inquisitoriat. ciala.

Koźmin d. 13. Lutego 1824. Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### Befanntmachung.

Den bei und in Untersuchung fiehens ben des Diebstahls verdachtigen Inculten, Bannach Twardowsfi und Mathias Dominiczaf alias Derech, find im Mo= nat Juli v. J. Die unten verzeichneten Sachen abgenommen worden.

Da Die Eigenthumer Diefer Cachen nicht ermittelt werden fonnen, fo ma= chen wir das Publicum auf die bei meh= reren Studen befindlichen Rennzeichen aufmertjam und eisuchen einen jeden, und bon einer etwa frattgefundenen Ent= wendung biefer Cachen, Schleunig Rach= richt zu geben.

Specification.

1) Ein blau tuchner Mantel, mit schwarzen manchesternen Rragen;

2) ein grun tuchner Ueberrod;

- 3) eine blau tuchne Sacke, mit gelben Andpfen und blanen Bon gefuttert;
  - 4) eine Weste von blauem Inch, mit gelben Anopfen;

5) blau tuchne Beinkleider;

6) eine blau tuchne Mute, mit genneu Taft wattirt;

#### Obwiesczenie.

Tu w inkwizycyi zostającym o kradzież podeyrzanym obwinionym, Bannachowi Twardowskiemu i Maciejowi Dominiczakowi alias Derech, odebrane zostały w miesiącu Lipcu r. z. rzeczy poniżey wyspecyfikowa-Gdy właściciele rzeczy tych nie mogą być wyśledzonemi, więc zwracamy uwagę publiczności na oznaczenia niektórych rzeczy, i wzywamy każdego, iżby nas o nastapionéy kradzieży onychże iak nayśpieszniey zawiadomił.

Specyfikacya:

1) płaszcz granatowy sukienny z czarnym kołnierzem mansze. strowym;

2) zielony surdut sukienny:

- 3) kaftanik sukienny granatowy modrym kirem podszyty, z żośtemi guzikami:
- 4) westka z granatowego sukna z żółtemi guzikami;
- 5) spodnie sukienne niebieskie;
- 6) czapka sukienna granatowa wato-Wana zielona kitayka;

- 7) gelb nanquine Beinfleiber;
- 8) farmoifinrethe Sofentrager;
- 9) manchefterne Wefte;
- 10) ein schwarz seidnes Inch;
- 11) eine gewirfelte Frauens = Jade;
- 12) ein leinenes Mannshembe, bezeich= net O. M.;

3.

- 13) ein leinenes Mannshemde bezeich= net M. O.;
- 14) ein langes hembe bezeichnet I.;
- 15) ein altes Mannshembe;
- 16) zwei muffeline Frauens = Freisen;
- 27) eine Frauens = Muge, mit rothen Band;
- 18) brei Ctuckhen Leinwand;
- 15) ein Paar grune baumwollene hand= fchuh;
- 20) ein alter rothwollener Pag;
- 21) ein großes gelb fattunes Tuch, mit rothen Blumchen;
- 22) ein grunes Tuch, mit Blumchen in zweien Winkeln;
- 23) ein gewürfeltes baumwollenes Tuch;
- 24) ein rothes baftenes Tuch;
- 25) ein hellblaues leinenes Zuch;
- 26) ein halbstiefel;
- 27) čin Paar Bauerftiefeln;
- 28) ein fleiner rother Beutels
- 29) eine hellblau fattune bunte Dute;
- 30) ein roth fattunes Tuch mit gelber und weißer Kante;
- 31) ein kattunes Tuch mit rothen Blumchen:
- 32) ein ordinaires Pfeisenrohr von Horn;

- 7) spodnie nankinowe żółte;
- 8) szelki karmazynowe sukienne;
- 9) westka manszestrowa;
- 10) czarna iedwabna chustka;
- 11) kastanik kobiecy w kratki;
- 12) koszula męska lniana oznaczona O. M.;

3

13) koszula męska lniana oznaczona M. O.;

2

- 14) koszula długa oznaczona I.;
- 15) koszula stara męska;
- 16) dwa kolnierzyki muślinowe kobiece;
- czapka kobieca z czerwonemi wstążkami;
- 18) trzy kawałki płótna;
- bawełnicowe zielone rękawiczki;
- stary wełniany czerwony pas siatkowy;
- 21) chustka katunowa wielka żółta z czerwonemi kwiatkami;
- 22) chustka czerwona z kwiatkami, w dwóch rogach;
- 23) chustka w kratki bawelniana;
- 24) chustka bastowa czerwona;
- 25) chustka niebieska płocienna;
- 26) ciżma iedna;
- 27) boty chłopskie;
- 28) woreczek mały czerwony;
- 29) czapka katunowa modra bestra
- 30) chustka katunowa czerwona z żołtym i białym szlakiem;
- 31) chustka katunowa w czerwone kwiaty;

33) leinener Querbeutel;

34) ein golbener Fingerring;

35) ein braunes Tuch mit Blamden;

36) ein rothes Tiftituch.

Gleichzeitig wird bier nachrichtlich bemerft, bag ber mittelft Stedbriefs bom 26. Juli b. 3. Umteblatt Dro. 64. Geite 1468. verfolgte Mathias Domini= egaf alias Derech ingwischen hier einge= liefert worden ift.

Koronowo ben 4. Februar 1824.

Completely theretal interest of

32) cybuch ordynaryiny rogowy;

33) sakwy płócienne; 34) złoty pierścionek;

35) chustka brunatna w kwiatki;

36) chustka dyftykowa czerwona.

Zarazem przytacza się ku wiadomości, że ścigany listem gończym z dnia 26. Lipca r. z, na stronicy 1468 Maciey Dominiczak alias Derech, dostawiony nam został.

Koronowo d. 4. Lutego 1824.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat. Krol- Pruski Inkwizytorya.t

The Park to Marine and the Control of the State of the Control of

a design and the state and the state of the

The second contract of the second contract of